# Bolfsfreund

Ericeint wöchentlich einmal, Sonntags.

Bu beziehen burch bie Berlagsabteilung bes Deutschen Bereins, Lodg, Evangelische Str. 5. Bezugspreis vierteljährlich 3 Mf. --- einschließlich ber Postgebühr. ---

Anzeigenpreis: 50 Bf. die viergespaltene Rleinzeile.

Mr. 10.

Sonntag, ben 23. Februar 1919.

1. Jahrgang.

#### Albendlied.

Der Tag neigt fich zu Enbe, Es kommt bie ftille Nacht; Run ruht, ihr muden Sande, Das Tagwerf ift vollbracht.

Du aber, Seele, ringe Dich von der Erde los, Und werde leicht und schwinge Dich auf in Gottes Schof.

hinauf mit Glaubensflügeln! Die Liebe fliegt voran, Wo über dunklen Sügeln Der himmel aufgetan!

Julius Sturm.

#### Göttliches Erbarmen.

Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? so will ich boch beiner nicht vergeffen. Jefaia 49, 15.

Guch zulett fab," fprach ich zum Mürten- bente bein Leben bis hierher. Die hat hofbauer. Er nickte mit dem Kopfe und Gott dich wunderbar geführt! Täglich ift drückte mir ftumm die Sand. Dann begrüßte er mit dir gewesen, bat dich genährt und ich seine Frau und seinen ältesten Sohn. gekleibet, hat bich behütet und bewahrt, Sie freuten fich alle drei, mich wieder- bir in Trubfal und Not burchgeholfen. zuseben, allein ich merkte bald, baß ein Sein gnabenreicher Zuspruch aus bem ewigen Druck auf ihrem Hause lag. "Wie geht's Worte war dir immer nahe. Und ob du denn Eurem Beinrich in der Stadt?" fragte auch durch beine Unarten ihn ergurnt und ich im Verlauf des Gesprächs. Da aber durch deine Undankbarkeit ihn gefränkt hast, sah mich der Bauer mit querem Blick an, doch hat er nicht aufgehört, dich zu fegnen ftand auf und verließ finfteren Angefichts an Leib und Seele. die Stube. Der Sohn jedoch fagte: "Nach bem Schuft braucht uns niemand zu fragen. gewandt hatteft und hattest feine Bucht ver-Der gebort nicht mehr zum Saus. Es ift achtet, feine Liebe mit Fichen getreten, ihm uns gang einerlei, ob er lebendig ober tot Schimpf und Schande bereitet, doch hort ift." Die Bäuerin aber zuckte zusammen Gott nicht auf mit Lieben und Bergeben. unter diefen harten Worten, bann legte fie Roch immer ift fein Angeficht bir zugewandt, bas Haupt auf den Tisch und fing berg- und find feine Arme offen, dich zu empfangen. zerbrechend an zu weinen. Danach, als Und ob bu Mütter faheft, die ihrer Kinder ich allein mit ihr war, erfuhr ich die vergaßen, so will doch Gott deiner nie Geschichte des verlorenen Sohnes. Schul- vergeffen. Ja, was ift das Herz einer ben, Schimpf und Schande hatte er über Mutter so arm, gegenüber dem Herzen

Frau. "Reins barf auch nur feinen Ramen bu die Ture nicht auftun? nennen. Ich aber fann ihn nicht vergeffen, er ift boch mein Kind. Ich habe ihn unter bem Bergen getragen und mit Schmerzen Scheinfriede in der evangelijd lutherifden geboren. Ich habe ihn an meiner Bruft genährt. An meiner Hand hat er gehen gelernt; in der Lade habe ich noch feine Gin notwendiger Rudblid anläglich ber über ibn gu meinen und für ibn gu beten. Wo er auch ift, meine Gebanken find bei ihm, und die Hoffnung gebe ich nicht auf, daß er noch ein ordentlicher Menich wird." O goldnes Mutterherz! "Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergeffen, daß fie fich) nicht erbarme über ben Sohn ihres Leibes? Und ob sie besselbigen vergäße, so will ich doch beiner nicht vergeffen," spricht ber Und ob sie besselbigen auch vergäße, Herr. — Bernimm, o Menschenkind, dies hohe Lied von der Liebe beines Gottes. Seine Liebe ift ein Born, der nicht ver-"Wie grau feid Ihr geworden, seit ich fiegt, eine Sonne, die nie untergeht. Aber-

Ja, selbst wenn du dich gang von ihm

und Langmut war bei feinem grenzenlofen feines eingeborenen Sohnes! Alle Menfchen-Leichtsinn umfonft gewesen. Da hatte ber worte find zu schwach, alle Gleichniffe und Bater julest bie Sand von ihm abezogen Bilber zu matt und farblos, biefe Liebe und ihm verboten, je wieder bie Schwelle ju malen. Aber erfahren fannft bu, o bes Elternhauses zu betreten. "Für den Menschenherz, das große Glud bieser Liebe, Bater ift er gar nicht mehr da," flagte die wenn du ihr dich hingibst. Warum willst

## Rirde Bolens?

erften Schuhe. 3ch fann nicht aufhören bevorftebenden Baftormahl in ber St.= Johannisgemeinde gu Lodg.

> Der "Lodger Freien Preffe" ging folgende Zuschrift zu:

> Gelegentliche Außerungen an firchlichen Dingen intereffierter Perfonlichkeiten und Zeitungs= auffate benten barauf bin, bag ber faum geschloffene Rif innerhalb ber ev.=luth. Rirche Polens sich wieder auftun will.

> Um auch benen die Sachlage verständlich zu machen, die mahrend ber letten Jahre fern von ber Beimat weilten, nun aber gurudgefehrt find in den Kreis ber beutschen Gefellichaft von Lode, sei ein furzer Rücklick auf die Vorgange im firchlichen Leben mahrend ber Kriegszeit getan.

Seit langem stehen fich zwei Parteien gegenüber: auf der einen Seite die Minderheit ber Glaubensgenoffen, die ein nationales Aufgeben aller einheimischen Deutschen im Polentum für natürlich und notwendig hält, auf der anderen Seite Die Mehrheit der Glaubensgenoffen, Die an der beutschen Art und Muttersprache fest-halten will. Die erste Partei — zu ihr gehört ber große Teil ber Paftorenschaft — glaubt, baß die evangelische Kirche in Polen unter ber Borausfegung einer ftarferen Betonung ber Landesiprache und Landessitte als Wissionskirche eine Zufunft hat. Die zweite Partei hat diefen Glauben nicht, sie fürchtet vielmehr, daß durch die nationale Uffimilation auch die Überläuferei ber Evangelischen zur fatholtschen Rirche geförbert wird. Sie verweist dabei auf die besonders unter ben Mfimilanten zahlreich vorkommenden Mischehen, die einen wesentlichen Teil ber aus solchen Ehen hervorgehenden Kinder der fatholischen Kirche überantworten.

Es fei nochmals ausbrücklich betont, diese gegenfählichen Auffaffungen waren bereits vor dem Kriege lebendig. Auffate und Berichte, bie in Petersburger, baltischen und Lodzer Blättern veröffentlicht murben, legen bafür Zeugnis ab. Auch in ben Rreifen ber evan= gelischen Glaubensgenoffen auf bem Lande murbe bie Seinen gebracht. Alle elterliche Gebuld Gottes, der uns gefucht hat mit bem Blut icon in früheren Zeiten darüber geflagt, daß

Verkehr die Muttersprache der ihrem seelsorger= lichem Schute Befohlenen vernachläffigen.

Der Krieg, der bei allen Bölfern, und auch bei den inmitten anderer Bolfer lebenden Din = berheiten, bas Stammesbewußtfein geftärft hat - bei ben Tichechen in Ofterreich sowohl wie bei ben Rumanen in Ungarn, bei ben Polen in Preußen sowohl wie bei ben Deutschen in Polen —, hat diese bereits vorhandenen Empfindungs= und Anschauungsgegen= fate natürlich vertieft. Die Muttersprache, die vordem vielen aus Gewohnheit lieb war, wurde ihnen bewußtermaßen heilig und unantaftbar; noch weniger als früher verftanden die am Alten und hergebrachten treu Sangenden bie in anderer Richtung laufende Entwicklung der Mehrheit ihrer geiftlichen Führer und der hinter ihr ftehenden Minderheit. Die letzteren wiederum erblickten in bem Erwachen biefes Stammesbewußtseins eine Gefahr für die friedliche Entwicklung der Rirche. Bestärft wurde diese Befürch= tung badurch, daß nach der vollzogenen Befreiung bes Landes bie beutschen Bermaltungsbehörden ebenso wie früher die russische Regierung einen weltlichen Beamten jum Prafidenten bes Konfistoriums machte, andere reichsdeutsche Mit= arbeiter ins Konsistorium eingliederte und zu Bermefern zahlreicher vermaifter Gemeinden reichs= beutsche Pfarrer 3. T. sogar Militärpfarrer berief. So sehr insbesondere die letteren mit Eifer und Liebe ihre Pflicht erfüllten, es wuchs in einheimischen Bastoren= und sonstigen firch= lichen Kreifen doch die Anficht, daß diese geistige und seelforgerliche Macht ber Reichsbeutschen ein Ubergewicht erlangen könne. Berichärft wurde die Situation, als einheimifche Glaubensgenoffen, und zwar nicht nur Lodzer Deutsche, fondern Glaubensgenoffen aus bem ganzen Lande, die Zeit für gekommen erachteten, zum Ausbrud zu bringen, daß die große beutschsprechende Mehrheit innerhalb der evangelischen Kirche ihre deutsche Muttersprache auch in Zukunft erhalten wissen will. Bon jenem Zeitpunkt an batieren bie Mußerungen, baß "Lodzer Agitatoren" bie evangelische Kirche Polens an Berlin, an die Unierten verkaufen wollen, Außerungen, die der Erregung und Furcht entsprangen, in denen aber nicht ein Fünfchen von Bahrheit ftectt. Chenfo wie die einheimischen offiziellen Bertreter der Kirche wollten auch die Wortführer der deutschen Mehrheit den Charafter der evan= gelischen Rirche Polens als felbständige Landeskirche erhalten.

Immerhin, daß Mifverstehen wuchs, der Abgrund zwischen den beiden Richtungen vertiefte fich u. zw. in besonderem Maße, als die deutschiprechende Mehrheit die Forderungen nach einer Zweidrittel-Laienmehrheit auf ben Synoden, nach der deutschen Verhandlungs- und Geschäftsiprache, nach der Berlegung des Konfistoriums nach Lodz usw. aufstellte. Es ist bekannt und leicht nachzulesen, zu welchem Ergebnis die Synode im Gerbst 1917 führte. Hier sei nur furz er-wähnt, daß ber größere Teil der Pastoren die Synode verließ und die guruckgebliebene Mehr= heit der Laienvertreter die eben erwähnten For= berungen annahm. Nicht ebenfo allgemein befannt ift, daß es die Paftorenschaft war, welche Buerft und mit Nachdruck, auch im Namen der 30 000 evangelischen Glaubensgenoffen polnischer Bunge, verlangt hatte, daß die Borarbeiten für die Schaffung einer neuen Rirchen= verfaffung unverzüglich aufgenommen werben. Rach ber verunglückten Synobe von 1917 wurde es gerade von firchlicher Seite jo bargestellt, als ob die Paftorenschaft die Beratung ber firchlichen Verfassungsfrage als nicht brenneud erachtet hätte.

Später fam es bei Kommiffionsberatungen

manche Baftoren in ihrem Saufe und in ihrem gefehrten Generalfuperintenbenten Bertreter beiber ber vom Rirchen folle gium abgelehnte Beide Parteien, des langen und teilweise unschön verlaufenen Kampfes mube, zeigten fich zu Kompromissen geneigt, der Verfassungsentwurf wurde angenommen. Die Anhänger beider Richtungen atmeten auf, stillschweigend wurde ein Burgfriede geschlossen. Sine Spaltung der Kirche war gludlich vermieden. Der gemeinfame En twurf follte ben ftaatlichen Behorden vorgelegt und durch bas Konfistorium und den Generalfuperintendenten vertreten werben. So lagen die Dinge bis zum November 1918, ber ben politischen Umschwung brachte. Andere wichtige Fragen traten in ben Vordergrund. Seute noch ift die alte Kirchenverfaffung in Kraft. Was aus dem bamaligen Berfaffungsentwurf werden wird, ift noch unbefannt.

So weit der notwendige Rückblick. Nun gur

gegenwärtigen Lage.

Es find Bestrebungen mahrnehmbar, die bahinzielen, die 3 weidrittel = Latenmehr= beit abzuweisen. Das Konsistorium hat bekannt gegeben, daß die schriftliche Berkehrsfprache des Konfistoriums die polnische ift. In Zeitungs-auffähen wird die deutschsprechende Mehrheit wegen ihrer früheren Haltung angegriffen, es fehren Außerungen immer wieber, in benen behauptet wird, es sei ein Anschlag gegen bie evangelische Kirche verübt worden, sie habe in großer Gefahr geschwebt, die nun glücklich behoben sei u. a. m.

Noch andere unliebsame Dinge ereignen fich. In der Lodger Johannisgemeinde, in ber es fast ausschließlich beutschiprechende Glaubensgenoffen gibt, wollte man bei ber bevorstehenden Pastormahl verhin= bern, daß ein in Lodg anfäffiger be= liebter und hervorragender tüch= tiger Pastor, ber allerdings seinerzeit mit ber beutschsprechenden Mehrheit ging, auf bie Randidatenlifte fommt. Gin Geiftlicher von außerhalb, gegen beffen Perfon im übrigen niemand etwas einwenden fann, ift por bem ortsanfässigen Pastor zur Probepredigt zugelassen. Gine Belle neuer Unruhe geht infolgedeffen durch die deutschen Kreise von Lodz.

War der endlich erreichte Friede ein Schein= friede, der nun dahingeht? Soll der Gegen= jat zwischen beiden Richtungen aufs neue vertieft werben? Ift man der Meinung, bag in biefer Beit, in ber alles nach Demofratie und Mitbeftimmungerecht fchreit, diejenigen ohne Anhang bleiben werden, Die, gezwungen durch die Haltung der andern, Massen aufrusen werden, dem Bevormundungs= fostem von oben, bem Spftem ber Unfreiheit ben Machtwillen von unten entgegenzusegen!

Wer es ernst meint mit dem wahren Wohl der Kirche, der wird zu verhüten fuchen, daß ein neuer Streit anhebt, ber wird fich im Gegenteil bemühen, durch Gerechtigfeit und Tolerang - nicht Wortgerechtigfeit und Wortdas Zusammengehen beider Richtungen zu fördern. Denn im gegenwärtigen Moment fonnen bei ausbrechenben Streitigkeiten nur die Elemente gewinnen, die in Rugland und Deutschland es in diesen Jahren gelernt haben, wie man ber Rirche ben Rüden wendet und ihr Geelen abfangt. Dieje "neuen Agi= tatoren", beren Zahl nicht gering ist, warten darauf, die durch falfche und ungerechte Magnahmen Erbitterten mit offenen Armen aufzunehmen.

Ein von vielen Gemeindemitgliedern unterzeichneter Protest gegen die Nichtaufnahme des Lodger Paftors in die vom Kirchenfollegium mehrere Manner aus dem Balde hervor, ftutaufgestellte Kandidatenliste, ift an das Konsisto- ten jedoch, da sie ihren Pfarrer als Geleits-rium gegangen. Wie uns mitgeteilt wird, hat mann der Taufgesellschaft erblicken. Jest nimmt in Warschau, an benen im Beisein bes heim- nun bas Ronfistorium entschieden, daß auch er bas Rind auf seine Arme und ruft ihnen zu:

Richtungen teilnahmen, zu einer Ginigung. Lodzer Paftor feine Brobepredigten hält.

#### Buge aus dem Leben Bfarrer Oberlins.

Das Steintal war ehedem ber Sit der größten Roheit gewesen, die sich insbesondere auch in der Undulbsamfeit seiner Bewohner gegen Andersgläubige äußerte. Eines Morgens vernahm Oberlin von Studierzimmer aus einen gewaltigen Larm im Dorfe. Er blickte auf die Straße und gewahrte bort einen Fremden, hinter bem fast ber ganze Ort, alt und jung, einherstürmte. "Was gibt es?" fragte er, auf die Straße eilend. Ein Zude! Ein Jude! schrie alles wirr durch= Rur mit Dube vermag der Pfarreinander. herr Ruhe zu schaffen und zeigt den Unduld= famen, daß fie fich bes Chriftennamens unwürdig machen. Denn wenn diefem armen Manne der Rame eines Chriften fehle, fo mangle ihnen der Geist des Chriften. Jest nimmt er den Warenballen des Fremden auf die Schulter und führt diefen bei der Hand in das Pfarrhaus, während sich die fanatische Menge beschämt zerstreute.

Ein anderes Mal war im nahen Bogefengebirge ein Israelit ermorbet worden. Oberlin fandte mehrere Jahre hindurch beffen Witme jährlich 50 Franken zu. Die Frau, darüber er= ftaunt, ließ ihn fragen, mas ihn bazu bewege. Er ließ ihr fagen, im Alten Testament suche man ben burch einen Mord auf einen Ort gelabenen Fluch burch Opfer ju fühnen, er aber gebe ftatt eines Opfers für feine Pfarrei, mo ber Mord begangen worden, feine Gabe ber dürftigen Witwe. Wie diesen Zug von Ober-lins Duldsamkeit bessen Freund, Daniel Legrand, erzählt hat, so auch den folgenden, der einen Saufierersuben betrifft. Dieser hatte seit Jahren das Steintal besucht und seine Waren vielfach auf Borg verfauft. Er starb und hinter-ließ seine Frau in großer Armut. Kaum erfuhr dies Oberlin, als er von der Witwe die Liste Nun beforgte er ber Schuldner forbern ließ. bei feinen Pfarrfindern die Einkaffierung ber Ausstände und gahlte für die, die ihre Schuld nicht fofort zu bereinigen vermochten.

Im Jahre 1821 besuchte ihn ein katho= lischer Ebelmann. Bei bem fich ergebenben Religionsgespräch sagte ber Pfarrer zu ihm: "Sind Sie ein Chrift, mein Freund, glauben Sie an das Berberben der Menschennatur, an bie Notwendigfeit ber Reue und Umfehr zu Gott und bag wir nur durch feinen im Gebet erflehten Beiftand beffer werben fonnen, fo find wir von einer Religion. Laffet uns nur alle unverrückt den Fußtapfen unseres herrn Jefu

nachfolgen!

Ein protestantischer Ginwohner von Baldbach hatte eine Katholifin vom nahen Schirmed geheiratet und das Versprechen katholischer Kindererziehung abgegeben. Als hernach biefes Paar fein erstes Kind zur Taufe nach Schirmed bringen wollte, da wurde ihm berichtet, etliche Männer wollten ben Cheleuten unterwegs auf= lauern und fie durchprügeln. In ihrer Angst wandten fich die Leute an Oberlin, der fich benn fofort erbot, fie gu begleiten. Un ber Waldfrümmung angelangt, wo der Überfall er= folgen follte, warf fich Oberlin auf feine Knie, breitete feine Sande über den Eltern aus und beteie: "Großer Bott, du fiehft bas Berbrechen, das jest macht und brütet. Wende ab die Gefahr, oder verleihe beinen Kindern Kraft sie zu befiegen!" Indes fturzten unter wilden Drohungen

"Hier ift es, dies Kind, das die Ruhe eures Lebens stört!" Beschämt gestehen die Männer ihr Unrecht ein, und der Taufzug fett, voll Dant gegen Gott und beffen Diener, froh feinen Beg fort, mahrend Oberlin mit ben Mannern, bie er vor dem Bösen bewahrt hat, friedlich nach Waldbach zurückkehrte. "Kinder," redete er fie beim Abschied an, "gedenket dieses Tages, wenn ihr wollt, daß ich ihn vergeffen soll!"

#### Bom evangelisch-augsburgischen Konfistorium

Der "Monitor Polifi" brachte die Nachricht, baß ber Chef bes Staates Berrn Jatob Glas jum Präfidenten bes evangelisch-augsburgischen Ronfiftoriums in Warschau ernannte.

#### Das Testament des Sheims.

(Fortsetung.)

Rach biefen Worten ließ ber Amtsrat ben Beiftlichen ein geheimes Fach feines Schreibtisches Wege vorhatte, als ihn zur Genefung zu führen. aufziehen und demfelben eine verschnürte Mappe entnehmen. Auf diese wies er hin und fuhr fort: "Was die verschiedenen Gegenstände betrifft, womit mein Haus ausgestattet ist, fo habe ich ein Berzeichnis aufgestellt, das ausweist, in welcher Weise sie nach meinem Hintritt unter meine Verwandten und Freunde verteilt werden sollen. Den langjährigen Dienstboten, deren Treue ich erprobt habe, find nach ihren Dienstjahren Legate ausgesett, damit fie in den Tagen ihres Alters vor Mangel und Sorge geschützt seien. Ein kleines Rapital bestimme ich für die Kirche in Hartmannsleben, damit mein und meiner Gattin Grabstätten instand gehalten und gepflegt werden tonnen. Was von den Zinsen übrig bleibt, follen nach dem Ermeffen bes jedesmaligen Bfarrers die Armen der Gemeinde erhalten. Für meinen Reffen Felix fete ich, falls er einmal wiederkehren sollte, eine kleine Summe aus, damit er sich nicht als völlig enterbt ansieht, obwohl er es verdient hat, daß ich ihn von jedem Borteil ausschlöffe. Bielleicht kommt er durch Gottes Gnade doch noch einmal zur Besinnung, so daß dieses Geld ihm dann nüßlich sein wird. Die Hauptmaffe meines Bermögens aber will ich, mein teurer Freund, in ihre bewährten Sande legen, ba ich dann die Gewißheit habe, daß davon die beste Anwendung gemacht wird. fennen durch unsere langsährige Freundschaft meine Art und meinen Willen. Helfen Sie mit diesen Geldmitteln überall da, wo es thnen gut und angebracht erscheint. aus meinem Bermögen auch eine Stiftung errichten können, aber es find mir die großen Schwierigkeiten befannt, die gerade bei foldem Berfahren zuweilen von feiten ber Behörben gemacht werben, so daß ich beforge, daß jemand eine berartige Verfügung umftoßen möchte. Mein Bermogen aber in ihren Sanden zu miffen, ift mir ein besonders lieber Gebante, weil ich auf dieje Beife die sicherste Gewähr habe, daß mein Wille zur Ausführung gelangt. Sobald ich mich erhalt habe, werde ich in einem Schriftstück bieje meine Willensmeinung niederlegen und in bem ihnen bekannten Geheimfach aufbewahren. Wenn die Zeit da ift, mogen Sie die Offnung meines Testaments beantragen."

Worte des franken Freundes vernommen. Das darin ausgesprochene Vertrauen ehrte ihn, wenn er auch bei der Aussicht, den würdigen Freund zu verlieren, großen Schmerz empfand. In dankbaren Worten brachte er seine Meinung jum Ausdruck und fügte ben herzlichen Wunsch

Trennung noch lange hinausschieben moge. des Pfarrers Freude ging diefes Wort in Erfüllung; denn nach etwa vierzehn Tagen verließ Bendemann wieder fein Krantenlager, und nach weiteren zwei Wochen konnte man ihn mit erneuter Rraft in feinem Berufe schaffen feben. Der Tod war noch einmal an seiner Tür vorübergegangen.

Etwa brei Jahre verfloffen, als Benbemann abermals erfrantte. Diesmal hielt bas Fieber länger an und spottete der vom Arzte angeordneten Mittel. Die Krankheit zehrte seine Kräfte fichtlich auf. Wohl murbe alle erdenkliche Hilfe herbeigeholt; aber es blieb alles vergebens. Eine Woche reihte fich an die andere, ohne daß Soffnung auf Befferung aufleuchtete. Zum Glud hatte Bendemann sich im Laufe der Jahre zu-verlässige Leute herangezogen, so daß die Arbeit auf dem Gutshofe auch ohne den Leiter weiter ging. Alle Tage erschien Pastor Wesenberg im Krankenzimmer, um nach dem Befinden des Freundes sich zu erfundiger und sich mit ihm zu unterreden. Herzhaft sprach er ihm Mut und Twoft zu. Es wurde ihm schwer zu er-

Als er eines Morgens wiederkam, hatte die Post einen Brief gebracht, beffen Abreffe bie Sandschrift von Felir Benbemann zeigte. Der Positiempel wies ben Namen "Christiania" auf. Also bis in die Hauptstadt von Norwegen war der Ausbund verschlagen worden!

fennen, daß Gott mit bem teuren Danne andere

Der Kranke reichte bem Besucher ben Brief und bat um Berlefung. Der Neffe schrieb folgendermaßen:

Hochverehrter, teurer Dheim!

Berzeihe mir die Kühnheit, das ich an Dich zu schreiben wage, nachdem ich mich durch mein Berhalten Deiner Güte und Fürsorge unwert erzeigt habe. Mit tiefer Reue gebenke ich meines ichweren Unrechtes, welches ich beging, indem ich Deine Ermahnungen und Warnungen leichtfinnig in den Wind schlug. Bon ganzem Herzen erkenne ich, wie treu Du es allezeit mit mir gemeint haft. In der Folgezeit mußte ich durch schwere Erfahrungen geben, die mich erkennen ließen, was ich durch meinen Leichtfinn verscherzt

Rachbem ich Dein gaftfreies Haus verlaffen hatte, fiel es mir anfangs schwer, an irgendeiner Stelle pflichtbewußt auszuhalten. Da ich nichts Rechtes gelernt hatte, mutete man mir die geringsten Dienste zu, dis ich nach Hamburg gelangte, wo meine Lage fich befferte. Bon ba aus fand ich durch Empfehlung bei einem nor-wegischen Geschäftsherrn einen Posten, der, wenn er auch gering besoldet ift, mir doch das tägliche Brot gibt. Hier habe ich bereits zwei Jahre ausgehalten; baraus magit Du ben ernstlichen Willen meiner Befferung erkennen. Ich würde auch noch weiter aushalten, wenn nicht die Sehnsucht nach ber Beimat mich gepact hatte, verbunden mit dem aufrichtigen Berlangen, Deiner Verzeihung teilhaftig zu werben. Bubem ift die Nachricht von beiner Erfrankung zu mir gelangt, die diesem Wunsche einen besonderen Antrieb gibt, da ich mir denken fann, das Du in diefer Zeit besonders treuer Silfe bedarfit. Gewähre mir die Gunft, Dir mit einem neuen Anfang meine Kräfte zu weihen. Ich darf Dich versichern, daß du nunmehr Dein Vertrauen in feinen Unwürdigen verschwenden wirft. Go atb mir benn die Erlaubnis zu meiner Rückfehr und Mit tiefer Bewegung hatte ber Geiftliche bie die Zusage, bag Du mein Anerbieten nicht verschmähft.

Mit dem Gelöbnis meiner treuen Ergebenheit und bem Bersprechen, Dein Bertrauen mir wieder zu verdienen, bin ich Dein dankbarer Reffe Felix Benbemann.

bem Neffen eine Abfage ichicken folle. Da biefer fah, daß der Kranke durch seine Lage beeinflußt die Austilgung des betrübenden Riffes herzlich wünschte, magte er feine Ginwendungen, jumal er beforgen mußte, daß Felig fpater, wenn er ben Sachverhalt erfuhr, dem Paftor ben Borwurf der Eigennütigkeit machen konnte. bemühte er fich, zu glauben, daß ber Borfat ber Befferung bei dem jungen Manne aus redlichem Herzen gefaßt worden war, und im stillen betete er zu Gott, daß er es fügen wolle, daß auch hier die Geschichte des verlorenen Sohnes sich

(Schluß folgt.)

#### Wochenschau.

Lodz dürfte aus Anlag ber heutigen Stadtverordnetenmahlen wieder ein jo reges Bild öffentlichen Lebens zeigen, wie es aus ben verfloffenen Landtagsmahlen ber befannt ift. Alle Bevölferungsschichten unferer Stadt trafen für biefe Bahlen umfaffende Borbereitungen, fei es durch Wahlversammlungen ober perfönliche Agitation, und woran unsere beutsche Gejellschaft einen nicht geringen Unteil nahm. Die Deutsche Volkspartei arbeitet in Gemeinschaft mit ber "Vereinigung beutsch= sprechender forperlicher und geiftiger Urbeiter", beren Kanbibatenlifte bie Dr. 3 trägt und in ihrer Bufammenftellung folgende Namen aufweist: Adolf Müller, Alfred Otto, August Utta, August Gerhard, Entil Follak, Beinrich Kropf, Adolf Schnell, Reinhold Krause, Friedrich Groß, Friedrich Bäumler, Klara Felde, Abolf Frede, Olga Bauer, August Kleber, Alfred Frenzel, Alexis Zirkler. — Die "Deutsch-polnische demokratische Partei" hat eine Kandidatenlifte von 21 Personen ausgestellt.

Am 14. Februar fand in Warschau die zweite Sigung bes polnischen Land= tages statt; als beren wichtigstes Ergebnis fann die Wahl eines Seniorenkonvents bezeichnet werben, der aus Vertretern derjenigen Gruppen gebildet murde, die mehr als zwölf Abgeordnete vertreten haben. Die Juden legten gegen diefen Beschluß Protest ein, da sie nur über 8 Mandate verfügen, folglich von der Mitwirfung im Konvent ausgeschloffen find. Zum Marschall bes Landtages wurde nach zweimaliger Stimmabgabe Abgeordneter Trombegynffi gewählt. Da der bisherige Landeschef Bilfubfti feinen Rücktritt bereits angefündigt hat, erwächst bem gewählten Nationalkonvent als erstes die Aufgabe, sich mit der Frage einer Nachfolge in der Reichsleitung zu befaffen.

Die Angelegenheit der deutsch = polni= ichen Grenzstreitigkeiten ift bei Erneuerung des Baffenftillftandes zwischen ben Alliierten und Deutschland gewürdigt worden, wobei verlangt wird, bag bie beutschen Truppen eine gewisse, näber vorgeschriebene Grenglinie nicht überschreiten dürften. Bei biefer Abgrengung bleiben Der Kranke fragte ben Paftor um feine Dit- und Oberschlesten in beuticher hinzu, daß Gottes Gnade den Zeitpunkt der Meinung, ob er das Anfinnen annehmen ober Sand. Die Entente gibt zu, daß es bei

Abgrenzung des polnischen Staates große wärtig mit großer Truppenmacht im Anmarich auf Gorlice. Aus Litauen fommt Bolichewistenführer Rabet, der unter die Rachricht, daß die Deutschen Bialyftot, verschiedener Verkleidung sein Propaganda-Städte räumen und fie ben Bolen überlaffen.

Die Regierung ber Deutschen Republik ift jest perfekt. Ihr erfter Prafident ift Friedrich Ebert. Das Ministerkabinett weift folgenben Beftand auf: Prafident ift Scheibemann (Sog.), Bizepräfident und Finanzminister Schiffer (Dem.), Leiter bes Auswärtigen Amtes Graf Brodborff-Rangau, Inneres Preuß (Dem.), Reichswirtschaft Wiffel, Arbeitsminifter Bauer, Ernährungsamt Robert Schmidt, Juftiz Landsberg (Soz.), Landesverteidigung Noske (Soz.), Kolonien Bell (Bentr.), Post und Telegraphen Gisbert, Abrüftung Roeth, Minifter ohne Portefeuille: Dr. David, Erzberger und Gottheim. Rach feiner Bahl hielt Brafibent Ebert eine Rebe, in welcher der neue Zeitgeift jum Ausbruck kommt. Redner gelobte, sein Umt gerecht und unparteiisch ausfüllen zu wollen, stets nur im Intereffe des ganzen deutschen Volkes zu handeln, dabei aber auch nie seine Herkunft aus bem Arbeiterftande zu verleugnen. — Des neuen Reiches Aufgabe fei, nach ber höchften menfchlichen Gerechtigkeit gu ftreben. Freiheit und Recht laffen sich aber nur in fester staatlicher Ordnung gestalten, beren Wiederherstellung bas erfte Gebot aller Freiheitliebenden fei. Jebe Gemaltherrichaft, von wem sie auch komme, werden wir befämpfen bis zum Außerften, - fagte Cbert, nur auf bas freie Gelbstbestimmungerecht wollen wir unseren Staat gründen nach innen und nach außen. Daß die Freiheit nicht Bettelfreiheit, sondern Kulturfreiheit werbe, bas sei bas Biel, dem wir zuftreben. - Die ganze Nationalversammlung nahm die Rede des ersten deutschen Präsidenten mit großem Beifall auf. — Der gleiche Geift ber Entschloffenheit wehte aus einer Rebe Scheibemanns, die er in ber beutschen Nationalversammlung hielt. Sein politisches Programm enthält bezüglich ber beutschen Außenpolitik folgende Punkte: 1. Berbeiführung sofortigen Friedenschluffes, Festhalten an den Grundfäßen des Präfidenten ber Bereinigten Staaten unter Ablebnung jeden Gewaltfriedens; 2. Wiederherstellung eines beutschen Rolonialgebietes; 3. Sofortige Rückgabe ber beutichen Kriegsgefangenen; 4. Gleichberechtigte Beteiligung am Bölferbund, gleichzeitige und gegenseitige Abrüftung, obligatorische Schiedsgerichte zur Vermeibung ber Kriege, Abschaffung der Geheimdiplomatie. Hier schloß sich ein umfangreiches innerpolitisches Programm auf sozialwirts schaftlicher Grundlage an.

Schwierigfeiten zu überwinden gelte, beren noch zurückgehaltenen 300 000 deutschen baß fie imftande ware, die Kontrolle über Löfung eine Aufgabe der Friedenskonferenz Rriegsgefangenen erließ ein deutscher die Meere allein auszuüben." fein werbe. Auch die Tichechen erneuern Bolfsbund an alle Bölfer der Welt einen Präfident hat sich jest auf den Zeitraum trop wiederholter Berweise seitens der Hilferuf, der die Gefangenschaft nach Ariegs- einer Woche nach den Vereinigten Staaten Allierten ihre Angriffe und sind gegen- ende als Ungerechtigkeit und Sklaverei zurückbegeben. —nn. brandmarkt. — In Berlin ift ber ruffische Grobno, Breft-Litowik und mehrere andere wefen in Deutschland trieb, mit mehreren feiner Genoffen endlich verhaftet worden.

Das Übermaß frangöfischer Forderungen hat es auf ber Friedenskonfereng bis zu einer recht fritischen Situation unter den Berbündeten gebracht. Wilson sah sich besonders zu einer scharfen Rüge an die französische Presse veranlaßt, die nichts weniger als eine vollständige Abwürgung der deutschen Industrie verlangt; hierdurch würde es Deutschland begreiflicherweise unmöglich gemacht merben, ihren Berpflichtungen gegen die Roalition nachzukommen. Frankreich wird infolge seiner finanziellen Abhängigkeit von ben Bundesgenoffen auch hier nachgeben müffen. — Bur Frage ber Freiheit ber Meere hat Präfibent Wilson für die Friedenskonferenz unter anderen folgende Bedingung formuliert:

In Angelegenheit ber von den Alliierten Ration foll eine fo große Flotte befiten,

#### Des Schafes Unfterblichkeit.

Bon S. Sienfiemicz. &

Bum Bod ber Wolf fprach: Bruber Bod! Mich bauerst bu im schab'gen Rod, Den warmen Belg wohl gonn' ich bir, Darin ich felbst im Frost nicht frier'.

Erwürg', zermalm', verschlud', verdau' 3ch dich mit Haar und haut genau, Du manberft in mein Mark und Bein, Lebst ewig in ben Rindern mein.

INKE nach behördlicher Vorschrift in verschiedenen Systemen u. Grös-sen in solider Ausführung liefert auf Bestellung preiswert die

Möbelfabrik von A. KLOSE, Lodz

Lange-Strasse No 110.

Referenzen: Deutsch-evangel, Landesschulverband Lodz.

### Verlagsabteilung des Deutschen Vereins

Lody, Evangelische Strafe 5, find gu beziehen:

| Jahrbuch bes Deutschen Bereins für 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.75     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Jahrbuch bes Deutschen Bereins für 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.50     | 7       |
| Major v. Bulffen: Die Schlacht bei Lodz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | -       |
| Die deutsche Ansiedlung Königsbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | -       |
| Reformations-Jubilaumsausgabe des Deutschen Bereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | =       |
| Sans Preuß: Unfer Luther. Eine Lebensgeschichte bes Reformators mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100      |         |
| zahlreichen Bilbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.80     | -       |
| Dr. Sans Schnaperelle, Lodg: Luther, Ulrich von Sutten und Sans Sachs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - mak    |         |
| Ihre Bedeutung für die Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.50     | +       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |
| Handreichung für die Jugendpflege:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00     |         |
| Rurt Diete: Die Kleinarbeit in ber Jugendpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.20     |         |
| 5. Bauer: Pfychologie ber Jugenblichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.—      | #       |
| P. J. Besch: Baufteine zum Jugendheim. 3 Teile. Jedes Bandchen ift in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |         |
| fich abgeschlossen je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | =       |
| P. Fr. Barden: Die Bibelbesprechstunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A.       |         |
| I. und II. Zeil je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7-       | -       |
| P. Schuberth: Raffcläge gur Grundung und Belebung von Jünglingsvereinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-       | 3       |
| Jünglingsvereine auf dem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      |         |
| Drudfachen, herausgegeben im Auftrage bes Deutsch-evangelischen Landes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |
| schulverbandes in Polen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.50     | =       |
| Kassenbuch für die Schulgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9        | #       |
| Quittungsbuch für die Einziehung von Schulbeiträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.       | =       |
| Lehrstoff für den Unterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.75     | -       |
| Zengniffe für Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.20     | -       |
| Sandlides Schulbischen bes Dentid-energelischen Sondesichulnerhandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |
| Target Lake Contract lass of the Contract of t | 117 5166 | 0.4 (2) |

Samtliche Schulbucher bes Deutsch-evangelischen Landesschulverbandes in Bolen. Billige Schul-Schreibhefte. Preis für das Dugend 5.80 Mt. Bei Abnahme von 10 Dutend 10 Prozent Nachlaß.

Steindruck-Wandbilder zur geschmackvollen Ausstattung von Jugendheimen, Schulzräumen und dergl. Je nach Größe in der Preislage von 2 bis 10 Mf. Ein Verzeichnis der Bilder liefert auf Bunsch die Verlagsabteilung des Deutschen Vereins.

Jugendichriften aus bem Berlage von Dr. Mar Gehlen, Leipzig. Man verlange ein ausführliches Berzeichnis.

Die Berlagsabteilung bes Deutschen Bereins nimmt Bestellungen auf ieglide Art von Buchern und Zeitschriften entgegen.